# Gesetz-Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

## - Nr. 52.

(Nr. 4530.) Bestätigungs-Urkunde, betreffend die unter dem Namen: "Coln-Musener Bergwerks-Aktienverein" mit dem Domizil zu Coln errichtete Aktiengesellschaft. Bom 7. September 1856.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c. 1c.

fügen hiermit zu wissen, daß Wir die Errichtung einer Aktiengesellschaft mit dem Domizil zu Edln, unter der Benennung: "Edln=Müsener Bergwerks- Aktienverein", welche als Zweck verfolgt das Erwerben und Außbeuten von Bergwerken und Konzessionen auf Erze und Kohlen, sowie Mineralien aller Art in den Rheinischen und Westphälischen Ober=Bergamtsbezirken, dem Herzogthum Nassau und den beiden Hessen, und den An= und Verkauf aller Fossilien im In= und Außlande; die Verhüttung und resp. Zugutemachung von Erzen und Mineralien aller Art, die weitere Verarbeitung der Metalle zu allen halbsertigen und fertigen Gegenständen, die Fabrikation von Koaks aus Stein= und Braunkohlen, den Ankauf und Verkauf dieser und der damit im Jusammenhange siehenden Produkte und Fabrikate; und alle Geschäfte, welche zur Erreichung der vorbezeichneten Zwecke erforderlich sind, auf Grund des Gessehes vom 9. November 1843. Allergnädigst genehmigt und dem in dem nostariellen Akte vom 1. August d. J. festgestellten und verlautbarten Gesellschaftssektatute Unsere landesherrliche Bestätigung ertheilt haben.

Wir befehlen, daß diese Urkunde mit dem notariellen Akte vom 1. August dieses Jahres für immer verbunden und nebst dem Wortlaute des Statuts durch die Gesetz=Sammlung und das Amtsblatt Unserer Regierung zu Coln

zur öffentlichen Kenntniß gebracht werde.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Beilsberg, den 7. September 1856.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. Heydt. Simons.

## Statut

des Coln=Müsener Bergwerks=Aftienvereins.

#### Tit. I.

Bilbung, Gig, Dauer und Gegenstand ber Gefellschaft.

### S. 1.

Unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Genehmigung wird eine Aftiengesellschaft nach Artikel 29. ff. des Rheinischen Handelsgesetzuches und in Semäßheit des Gesetzes vom 9. November 1843. unter nachfolgenden Formen errichtet.

Die Gesellschaft erhalt den Ramen:

"Coln-Dufener Bergwerks-Aftienverein."

## S. 2.

Der Sitz der Gesellschaft ist zu Coln. Doch ist dieselbe verpflichtet, neben dem Gerichtsstande ihres Wohnsitzes auch bei den Gerichten des Inlandes, in deren Jurisdiktionsbezirken sie geschäftliche Stablissements grundet, wegen der Geschäfte und Verbindlichkeiten, welche sich auf diese Stablissements beziehen, als Beklagte Recht zu nehmen. Diese Bestimmung sindet keine Anwendung auf Klage der Aktionaire, als solcher, gegen die Gesellschaft.

## S. 3.

Die Dauer der Gesellschaft ist auf funfzig Jahre bestimmt, vom Tage der landesherrlichen Genehmigung an gerechnet.

Die Generalversammlung kann eine Verlängerung über diese Frist hinaus nach S. 43. beschließen; jedoch unterliegt dieser Beschluß der landesherrlichen Genehmigung.

## S. 4:

Der 3weck der Gesellschaft ist:

a) das Erwerben und Ausbeuten von Bergwerken und Konzesssonen auf Erze und Kohlen, sowie Mineralien aller Art in den Rheinischen und Westphälischen Ober=Bergamtsbezirken, dem Herzogthum Nassau und ben den beiden Hessen, und der An= und Verkauf aller Fossilien im In= und Auslande;

b) die Verhüttung resp. Zugutemachung von Erzen und Mineralien aller Art, die weitere Verarbeitung der Wetalle zu allen halbsertigen und fertigen Gegenständen, die Fabrikation von Roaks aus Stein= und Braunkohlen, der Ankauf und Verkauf dieser und der damit im Zusammenhange siehenden Produkte und Fabrikate, und alle Geschäfte, welche zur Erreichung der vorbezeichneten Zwecke erforderlich sind.

# 

Grundfapital, Aftien, Aftionaire.

## S. 5.

Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus Einer und einer halben Million Thalern, getheilt in siebentausend fünfhundert Uktien, zu zweihundert Thalern jede. Die Generalversammlung kann eine Erhöhung des Grundkapiztals beschließen. Der desfallsige Beschluß unterliegt der landesherrlichen Geznehmigung.

Die Gesellschaft tritt in Wirksamkeit, sobald die landesherrliche Genehmigung erfolgt und der Königlichen Regierung in Coln nachgewiesen sein wird, daß das Grundkapital von Einer und einer halben Million Thalern vollständig gezeichnet sei.

Sollte dieser Nachweis nicht innerhalb Jahresfrist nach dem Tage der Beröffentlichung der landesherrlich genehmigten Statuten im Umtsblatte der erwähnten Königlichen Regierung geführt werden, so kann das Königliche Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Urbeiten die landesherrliche Genehmigung für erloschen erklären.

## the aid engage superries miles and S. 6. leaving their their institutions

Die Aktien werden, auf jeden Inhaber lautend, in nachfolgender Art ausgefertigt:

Jebe Aktie wird mit einer laufenden Nummer versehen, aus einem Stammregister ausgezogen und von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrathes unterzeichnet.

Mit jeder Aktie werden für fünf Jahre Dividendenscheine, auf jeden Inhaber lautend, nebst Talon ausgereicht, welche nach Ablauf des letzten Jahzres durch neue ersest werden. Das Schema der Aktien, Dividendenscheine und Talons ist sub Lit. A. hier beigefügt.

(Nr. 4530.) - 109\* S. 7.

#### S. 7.

Die Einzahlung ber Aktienbetrage erfolgt nach bem Bedurfniffe ber Gefellschaft in Raten von zehn bis funf und zwanzig Prozent, jedesmal bin-nen vier Wochen nach einer in die durch S. 12. bezeichneten Zeitungen einzu= rudenden Aufforderung des Verwaltungsrathes. Sofort nach Eingang der landesherrlichen Genehmigung muffen mindestens zehn Prozent und im Laufe bes ersten Jahres, von jenem Zeitpunkte ab gerechnet, überhaupt mindestens vierzig Prozent des Aktienkapitals eingezahlt werden. Der Zeichner der Aktie haftet für punktliche Einzahlung der ersten vierzig Prozent des Nominalbetrages in dem Maage, daß er von diefer Verpflichtung weber durch Uebertragung seines Unrechtes auf einen Dritten sich befreien, noch Seitens der Gesellschaft entbunden werden kann. Nach Einzahlung von vierzig Prozent ist eine Ueber= tragung der aus den geleisteten Zahlungen entspringenden Rechte und Verbind= lichkeiten an einen Dritten zuläfsig, bewirkt aber die Befreiung des Cedenten von jeder weiteren Zahlungsverbindlichkeit nur in dem Falle, wenn die Gefell= schaft hierzu ihre Einwilligung ertheilt hat. Wer innerhalb der vorgeschriebe= nen Frist die Zahlung nicht leistet, verfallt zu Gunsten der Gesellschaft in eine Ronventionalstrafe von einem Funftel des ausgeschriebenen Betrages.

Wenn innerhalb zweier Monate nach einer erneuerten Aufforderung die Zahlung noch immer nicht erfolgt, so ist die Gesellschaft berechtigt, die bis das hin eingezahlten Raten als verfallen und die durch die Ratenzahlung, sowie durch die ursprüngliche Unterzeichnung dem Aktionair gegebenen Ansprüche auf den Empfang von Aktien für vernichtet zu erklären. Eine solche Erklärung erfolgt auf Beschluß des Verwaltungsrathes durch öffentliche Bekanntmachung unter Angabe der Nummern der Aktien. An die Stelle der auf diese Art ausscheidenden Aktionaire müssen von dem Verwaltungsrathe neue Aktienzeichener gesucht werden.

## .8. 3 lebe Indicated bid lander both 6. 18.

Ueber die Theilzahlungen werden auf den Namen lautende Interims-Quittungen ertheilt und nach Einzahlung des vollen Betrages gegen die Aktiendokumente ausgewechselt.

## S. 9.

Sollen angeblich verlorene ober vernichtete Aktien ober Talons mortisizirt werden, so erläßt der Verwaltungsrath dreimal in Zwischenräumen von vier Monaten eine öffentliche Aufforderung, jene Dokumente einzuliesern oder die etwaigen Rechte an denselben geltend zu machen. Sind, nachdem zwei Monate nach der letzten Aufforderung vergangen, die Dokumente nicht eingeliesert oder die Rechte nicht geltend gemacht worden, so erklärt das Landgericht zu Coln die Dokumente für nichtig, der Verwaltungsrath veröffentlicht den betreffenden Beschluß durch die im J. 12. erwähnten öffentlichen Blätter und fertigt

fertigt an Stelle dieser Dokumente andere aus. Die Rosten dieses Verfahrens fallen nicht der Gesellschaft, sondern dem Betheiligten zur Last.

## S. 10.

Alle Aktionaire haben in Coln Domizil zu wählen. Diejenigen, die kein besonderes Domizil gewählt haben, sollen so angesehen werden, als hätten sie ihr Domizil auf dem Sekretariate des Handelsgerichts zu Coln. Mehrere Repräsentanten und Rechtsnachfolger eines Aktionairs sind nicht befugt, ihre Rechte einzeln und getrennt auszuüben; sie können dieselben vielmehr nur zussammen, und zwar durch Eine Person, wahrnehmen lassen.

## S. 11.

Ueber den Betrag der Aktien hinaus ist der Aktionair, unter welcher Benennung es auch sei, zu Zahlungen nicht verpflichtet, den einzigen Fall der im S. 7. vorgesehenen Konventionalstrafe ausgenommen.

#### §. 12.

Alle öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in dem Preußischen Staats-Anzeiger zu Berlin, in der Edlnischen Zeitung und in der Elbersfelder Zeitung. Geht eines dieser Blätter ein, so ist sowohl die Regierung zu Coln als der Verwaltungsrath befugt, ein anderes an dessen Stelle zu bestimmen, muß jedoch alsdann die Aktionaire durch eine Bekanntmachung in den forterscheinenden Blättern davon in Kenntniß setzen.

Der Regierung zu Coln steht auch die Befugniß zu, diese Bestimmungen über die Gesellschaftsblatter zu andern; die betreffende Berfügung ist in den Amtsblattern derzenigen Bezirke zu veröffentlichen, in denen die inlandischen Gesellschaftsblatter erscheinen.

## Tit. III.

Von dem Verwaltungsrathe.

## S. 13.

Die obere Leitung der Gesellschaft, sowie die Vertretung derselben in allen Beziehungen, wird einem von der Generalversammlung ernannten Verwaltungszathe anvertraut. Die Wahlverhandlung erfolgt in Gegenwart eines Notars, welcher über das Resultat Aft aufzunehmen hat.

Zur Ausübung aller dem Verwaltungsrathe beigelegten Befugnisse wird derselbe gegen drifte Personen und Behörden durch ein von einem Notar auf den Grund der Wahlverhandlung ausgestelltes Attest darüber, aus welchen (Nr. 4530.)

Personen der Verwaltungerath in dem laufenden Jahre zusammengesett ift,

Legitimirt.

Der Verwaltungsrath besteht aus neun Mitgliedern. Ihre Funktionen dauern sechs Jahre; alle zwei Jahre scheiden drei Mitglieder aus dem Verzwaltungsrathe aus. Die Generalversammlung wählt ihre Nachfolger durch geheime Abstimmung. Welche Mitglieder in den Jahren, wo der Turnus noch nicht feststeht, auszuscheiden haben, wird durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. Die Namen der Mitglieder des Verzwaltungsrathes werden durch die aus J. 12. sich ergebenden offentlichen Blätzter bekannt gemacht.

### S. 14.

Für die Dauer der ersten sechs Jahre nach Eröffnung des Geschäftsbetriebes bilden die Stifter der Gesellschaft, die Herren: 1) Geheimer Kommerzienrath Deichmann, 2) Geheimer Kommerzienrath Diergardt, 3) Jakob Hambloch, 4) Wilhelm Klein, 5) Franz Leiden, 6) Gustav Mallinckrodt, 7) Kommerzienrath Mevissen, 8) Bürgermeister Dechelhäuser und 9) Viktor Wendelstadt, den Verwaltungsrath. Die erste theilweise Erneuerung des Verwaltungsrathes sindet demnach in der ordentlichen Generalversammlung des siebenten Betriebsjahres, spätestens in der des Jahres 1862. statt.

## S. 15.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes muß mindestens funf und zwanzig Aftien besißen oder erwerben. Die Dokumente dieser Aktien werden in das Archiv der Gesellschaft hinterlegt und bleiben, so lange die Funktionen des Inhabers als Verwaltungsrath dauern, unveräußerlich.

## S. 16.

Der Verwaltungsrath wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Ihre Funktionen in dieser Eigenschaft dauern Ein Jahr; sie sind nach Ablauf desselben wieder wählbar. Sollten Beide verhindert sein, einer Sitzung des Verwaltungsrathes beizuwohnen, so übernimmt das nach den Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz.

## S. 17.

Rommt in außergewöhnlicher Weise die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrathes zur Erledigung, so kann dieselbe vorläusig für die Dauer bis zur nächsten Generalversammlung von dem Verwaltungsrathe wieder besett werden. Die definitive Wiederbesetzung erfolgt durch Wahl der Generalverssammlung. Das in dieser Weise gewählte Mitglied scheidet an dem Termine aus, an welchem die Dauer der Funktionen seines Vorgängers aufgehört haben wurde.

Bis zu der im S. 14. bestimmten ersten theilweisen Erneuerung erganzt der Verwaltungsrath sich felbst.

#### S. 18.

Der Verwaltungsrath versammelt sich so oft, als er es für dienlich erachtet, an festzuseigenden Terminen, auf Einladung des Präsidenten oder auf den Antrag von drei Verwaltungsräthen, in der Regel mindestens monatlich einmal, in Edln, um von dem Gange der Geschäfte Kenntniß zu nehmen und Erforderliches zu beschließen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrathes werden nach absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Im Falle der Stimmengleichheit überwiegt die Stimme des nach S. 16. den Vorsitz Führenden.

Bur Fassung eines gultigen Beschlusses ist die Anwesenheit von wenig=

stens funf Mitaliedern erforderlich.

### S. 19.

Der Verwaltungsrath beräth und verfügt innerhalb der Grenzen des Statuts über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit solche nicht der Beschlußnahme der Generalversammlung vorbehalten sind; namentlich bestimmt er über die Anlegung der disponiblen Fonds und normirt die Höhe der zu bewilzligenden oder in Anspruch zu nehmenden Kredite. Er beschließt über das Ersforderniß, die Art und Weise, sowie über die Bedingungen der zu machenden Anleihen. Er entscheidet über die Erwerbung und Veräußerung von Immobistien, über Neubauten, große Reparaturen an den Immobilien, sowie über Plan und Umfang der zu errichtenden Etablissements. Er ernennt und entläßt, nach Maaßgabe des Dienswertrages, den Generaldirektor, sowie, in der Regel auf den Porschlag des Generaldirektors, alle übrigen Beamten der Gesellschaft, welche im Jahresgehalte stehen und eine Besoldung von über dreihundert Thastern jährlich beziehen. Die Ernennung des Generaldirektors muß zu notariellem Protokolle erfolgen, und ist dieselbe durch die auß §. 12. sich ergebenden Gesellsschaftsblätter zu veröffentlichen.

Der Berwaltungkrath bestimmt die Gehälfer der Beamten, die etwaigen Rautionen derselben und die allgemeinen Berwaltungkfosten. Er ist befugt, alle Beamten der Gesellschaft wegen Verletzung ihrer Dienstpslichten, sowie wegen grober Fahrlässigkeit jederzeit ihrer Stelle zu entsetzen, was in jeden Dienstvertrag einzurücken ist und wozu hinsichtlich des Generaldirektors ein von wenigstens acht zustimmenden Mitgliedern des Verwaltungkrathes gefaßter Beschluß, hinsichtlich der übrigen Beamten aber nur ein von wenigstens sieden zustimmenden Mitgliedern des Verwaltungkrathes gefaßter Beschluß erforderzlich ist.

Der Verwaltungsrath erläßt und ändert die speziellen Dienst-Instruktio= nen für den Generaldirektor. Er ist berechtigt, über Alles, was das Interesse der Gesellschaft betrifft, Verträge abzuschließen, sich zu vergleichen, zu kompro= mittiren und substituiren.

Sowie

Sowie der Verwaltungsrath selbst handeln und unterhandeln, Vergleiche und Kompromisse über alle Angelegenheiten der Gesellschaft abschließen kann, so ist er auch befugt, in allen diesen Beziehungen sich vertreten zu lassen.

Der Verwaltungsrath ist befugt, eines oder mehrere seiner Mitglieder, sowie den Generaldirektor oder außerordentliche Kommissarien zu bestimmten Geschäften zu delegiren und diesen die erforderlichen Vollmachten auszufertigen.

## S. 20.

Für die der Generalversammlung vorbehaltenen Entscheidungen liegt in den Beschlüssen der Generalversammlung über die auszusührenden Maaßregeln zugleich die Ertheilung der General= und Spezialvollmacht an den Verwal= tungsrath, diese Beschlüsse zu vollziehen oder vollziehen zu lassen.

#### S. 21.

Alle Ausfertigungen des Verwaltungsrathes werden von dem Präsidenten oder von dem Vizepräsidenten oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungstrathes unterschrieben.

### S. 22.

Der Verwaltungsrath wird nicht befoldet; er bezieht jedoch, außer dem Ersate für die durch seine Funktionen veranlaßten Auslagen, für seine Mühe-waltung eine Tantieme, deren Hohe von der ersten Generalversammlung fest-gesett wird. Dieselbe gilt so lange, bis sie von einer spätern Generalversamm-lung anderweit bestimmt wird.

# Tit. IV.

Bom Generalbireftor.

## S. 23.

Zur speziellen Führung der Geschäfte nach den Beschlüssen des Verwaltungsrathes wird aus dessen Mitte, oder auch außerhalb desselben, ein Generaldirektor angestellt, welcher, wenn er nicht Mitglied des Verwaltungsrathes ist, nur eine berathende Stimme hat.

Die Besolbung des Generaldirektors kann zum Theil in einem Antheile am Reingewinne bestehen.

Der mit-dem Generaldirektor abzuschließende Vertrag soll dem Verwaltungsrathe ausdrücklich das Recht vorbehalten, den Generaldirektor jederzeit wegen Verletzung seiner Dienstpflichten, sowie wegen grober Fahrlässigkeit oder aus

aus andern Grunden zu entlassen; der desfallsige Beschluß erfordert jedoch die Uebereinstimmung von mindestens acht Mitgliedern des Verwaltungsrathes.

Eine solchergestalt ausgesprochene Entsetzung des Generaldirektors hat zur Folge, daß alle demselben vertragsmäßig gewährten Unsprüche an die Gestellschaft auf Besoldung, Entschädigungen, Gratifikationen oder andere Vorstheile für die Zukunft von selbst erlöschen. Dies ist in den Vertrag mit aufzunehmen.

## S. 24.

Der Generalbirektor unterzeichnet die Korrespondenz, sowie alle Jahlungsanweisungen auf den Kassirer und alle Quittungen. Er acceptirt, unterschreibt, endossirt alle Wechsel und Unweisungen und zeichnet für alle lausenden Geschäfte, welche als Aussührung der bereits getroffenen Einrichtungen oder gefaßten Beschlüsse oder abgeschlossenen Verträge zu betrachten; doch müssen alle Unterschriften des Generaldirektors von einem der Mitglieder des Verwaltungsrathes oder in Behinderungsfällen von einem zweiten Beamten der Gesellschaft, den der Verwaltungsrath delegirt, kontrassignirt werden. Der Generaldirektor ist verpflichtet, bei allen gerichtlichen Verhandlungen, bei welchen die Partei durch einen Bevollmächtigten sich vertreten lassen kann, die Rechte der Gesellschaft wahrzunehmen. Seine Legitimation bildet die vom Verwaltungsrathe zu ertheilende Vollmacht oder Bestallung.

## S. 25.

Der Generaldirektor ernennt und entläßt, nach Maaßgabe des Dienstvertrages, alle Beamten der Gesellschaft, welche nicht im Jahresgehalte stehen, oder eine jährliche Besoldung von höchstens dreihundert Thalern beziehen. Er ist befugt, alle Gesellschaftsbeamten wegen Verletzung ihrer Dienstpflichten, wegen grober Fahrlässigkeit oder aus andern Gründen vom Dienste zu suspendiren, hat aber davon sofort dem Verwaltungsrathe Anzeige zu machen.

## S. 26.

Bei Krankheits= oder sonstigen Behinderungsfällen des Generaldirektors übernimmt ein vom Verwaltungsrathe dazu bestimmtes Mitglied des Verwaltungsrathes oder ein von diesem ernannter Angestellter der Gesellschaft provissorisch dessen Dienst.

## S. 27.

Der Generaldirektor muß mindestens funf und zwanzig Aktien der Gessellschaft besitzen oder erwerben. Diese Aktien werden in das Archiv der Gessellschaft hinterlegt und durfen, so lange die Funktionen des Inhabers dauern, weder veräußert noch übertragen werden.

#### Tit. V.

## Von ben Generalversammlungen.

#### S. 28.

Im vierten Quartale jeden Jahres sindet regelmäßig in Coln eine Bersammlung derjenigen Aktionaire statt, auf deren Namen in den Aktionregistern der Gesellschaft fünf oder mehr Aktion am Tage der Versammlung seit mindestens sechs Wochen eingeschrieben stehen. Die Einschreibung der Aktion ersfolgt bei dem Verwaltungsrathe entweder gegen Vorzeigung der Aktion oder eines dem Verwaltungsrathe als genügend erscheinenden Zeugnisses über den Besse derselben und auf schriftliches Ersuchen.

Ueber die erfolgte Einschreibung ertheilt der Verwaltungsrath auf Verslangen eine Bescheinigung. Die in dieser Weise berechtigten Aktionaire, welche sich persönlich oder durch Bevollmächtigte, nach S. 30., an der Generalverssammlung betheiligen wollen, haben wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung ihre Aktien entweder bei der Gesellschaft oder bei den vom Verzwaltungsrathe zu bezeichnenden Vankhäusern dis zum Tage nach der Generalversammlung zu hinterlegen.

Die ihnen hierüber zu ertheilenden Depositenscheine dienen als Legitimation zur Erlangung der Eintrittskarten, welche vom Verwaltungsrathe mindestens einen Tag vor der Generalversammlung auszureichen sind.

Daffelbe Verfahren findet auch bei den außerordentlichen Generalvers sammlungen statt.

### S. 29.

Der Verwaltungsrath beruft mittelst öffentlicher Bekanntmachungen durch die im S. 12. erwähnten Zeitungen sowohl die regelmäßigen als auch die außergewöhnlichen Versammlungen, letztere, wenn er es für dienlich erachtet oder wenn wenigstens zehn Aktionaire, welche Inhaber von mindestens fünfshundert Aktien sind, schriftlich darauf antragen.

Die Bekanntmachung soll mindestens vierzehn Tage vor der Versammlung stattsinden. Der Zweck der außergewöhnlichen Versammlungen soll im Einberufungsschreiben angegeben werden.

## S. 30.

In der Generalversammlung können abwesende Aktionaire durch Vollmacht, jedoch nur durch stimmberechtigte Aktionaire, vertreten werden. Die Vollmachten sind dem Verwaltungsrathe am Tage vor der General-Versammlung vorzulegen. Profuraträger einer Handlungsfirma können dieselben Rechte ausüben, wie die Chefs der Handlung. Minderjährige und andere Bevormundete werden durch ihre Vormunder, Chefrauen durch ihre Chemanner vertreten, auch wenn diese Vertreter nicht Uktionaire sind.

Die innerhalb des Statuts gefaßten Beschlusse der Generalversammlung sind bindend für die nicht erscheinenden oder nicht vertretenen Aktionaire, sowie für den Berwaltungsrath.

### S. 31.

In der Generalversammlung hat, mit Ausschluß des im §. 40. vorgesehenen Falles, der Inhaber von fünf Aktien Eine Stimme, zehn Aktien zwei Stimmen, sunzigen Aktien drei Stimmen, zwanzig Aktien vier Stimmen und jede weiteren fünf Aktien Eine Stimme mehr, so daß der Inhaber von funfzig Aktien zehn Stimmen hat. Kein Aktionair ist berechtigt, mehr als zehn Stimmen für eigene Aktien und mehr als zehn Stimmen für die von ihm in Vollmacht vertretenen Aktien abzugeben, so daß zwanzig Stimmen das Maximum der in einer Hand besindlichen Stimmen bilden.

### J. 32.

Die Generalversammlung, regelmäßig konstituirt, stellt die Gesammtheit der Aktionaire dar. Der zeitige Vorsikende des Verwaltungsrathes führt auch den Vorsik in der Generalversammlung.

Er requirirt den Protokollsührer und ernennt die Skrutatoren. Zu Skrutatoren können weder Verwaltungsräthe noch Beamte der Gesellschaft ernannt werden.

In den regelmäßigen Generalversammlungen werden die Geschäfte in nachfolgender Ordnung verhandelt:

- 1) Bericht des Verwaltungsrathes über die Lage des Geschäftes im Allgemeinen und über die Resultate des verflossenen Jahres insbesondere;
- 2) Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrathes;
- 3) Berathung und Beschlußnahme über die Antrage des Verwaltungsrathes, sowie über die Antrage einzelner Aktionaire; lettere mussen vor der Berufung der Generalversammlung schriftlich eingereicht sein;
- 4) Wahl von drei Kommissarien, welche den Auftrag erhalten, die Bilanz mit den Büchern und Skripturen der Gesellschaft zu vergleichen und, rechtsindend, dem Verwaltungsrathe die Decharge zu ertheilen.

Die

Die Generalversammlung kann auf den schriftlichen Antrag von mindezstens zehn Aktionairen, welche zusammen Inhaber von mindestens fünschundert Aktien sind, einzelne Mitglieder des Verwaltungsrathes, mit Einschluß der im S. 14., sowie der auf Grund des Schlußsaßes vom S. 17. ernannten, aus bewegenden Gründen ihrer Stelle entheben.

## S. 33.

Die außerorbentlichen Generalversammlungen beschäftigen sich nur mit Gegenständen, die bei ber Berufung bezeichnet sind.

### S. 34.

Mit Außnahme der in den §§. 3., 40. und 43. bezeichneten Fälle vollbringen sich die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit der Stimmen giebt diejenige des Vorsitzenden den Außschlag. Die Wahlen werden vermittelst geheimen Skrutiniums vorgenommen. Auf den Antrag des Vorsitzenden, sowie auf den Antrag von wenigstens fünf Aktionairen, muß auch über andere Gegenstände durch geheimes Skrutinium abgestimmt werden. Die Protokolle der Generalversammlung werden von einem Notar aufgenommen und von dem Büreau und von denjenigen anwesenden Aktionairen, welche es wünschen, unterzeichnet.

### Tit. VI.

## Bilanz, Dividende und Refervefonds.

### S. 35.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli des einen Jahres dis einschließlich den 30. Juni des folgenden Jahres. Innerhalb dreier Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres wird vom Generaldirektor ein vollständiges Inventar über die Besütungen, Vorräthe und Ausstände der Gesellschaft errichtet, in ein dazu bestimmtes Register eingetragen und mit den Belägen dem Verwaltungsrathe zur Prüfung und Feststellung vorgelegt. Bei Aufstellung des Inventars werden die Rohstoffe und Materialienvorräthe nach dem laufenden Werthe, die Halbsabrikate und Fabrikate aber nach dem auf den laufenden Werthe, der Kohstoffe basürten Fabrikationspreise berechnet. Dieses Inventar bildet die Grundlage der ebenfalls durch den Generaldirektor aufzustellenden und durch den Verwaltungsrath zu prüfenden und festzustellenden Bilanz des Gesellschaftsvermögens. Der Verwaltungsrath bestimmt alljährlich, wie viel zu dem Aktivum in der Bilanz zugeschrieben werden soll, weil für Neubauten, Maschinen und größere Anschaftungen oder Anlagen, die einen bleibenden Werth haben,

Verwendungen und Auslagen gemacht worden sind, und ebenso, wieviel von dem Werthe der Immobilien, Mobilien und Forderungen abzuschreiben ist, weil dieselben an Werth verloren haben. Die aufgestellte Bilanz wird in den sich aus dem S. 12. ergebenden Blättern öffentlich bekannt gemacht.

## S. 36.

Nach Bewirkung der im S. 35. vorgesehenen Zu= und Abschreibungen bildet der Ueberschuß der Aktiven nach Abzug der Passiven den Reingewinn.

#### S. 37.

Der Verwaltungsrath bestimmt, wieviel von dem erzielten Reingewinne unter die Aktionaire vertheilt werden soll; es sollen jedoch mindestens zehn Prozent desselben zur Bildung eines Reservesonds zur Deckung außerordentlicher Verluste zurückgelegt werden. Ueber die Verwendung des Reservesonds beschließt der Verwaltungsrath. Ueber zehn Prozent des Grundkapitals hinaus braucht der Reservesonds nicht angesammelt zu werden.

### S. 38.

Die Dividenden sind in Coln an der Kasse der Gesellschaft zahlbar; diefelben konnen jedoch durch Beschluß des Verwaltungsrathes auch an anderen Orten zahlbar gestellt werden.

Die Dividenden werden jahrlich am 2. Januar gegen Einlieferung der ausgegebenen Dividendenscheine ausgezahlt.

## S. 39.

Die Dividenden verjähren zu Gunsten der Gesellschaft nach Ablauf von fünf Jahren, von dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gesstellt sind.

# Tit. VII.

Auflösung der Gesellschaft.

## §. 40.

Von dem Verwaltungsrathe oder von Aktionairen, welche zusammen ein Funftel des Aktienkapitales besitzen, kann der Antrag auf Auflösung der Geschricht (Nr. 4530.)

fellschaft gestellt, die Ausschied geschlich aber nur in einer dazu besonders berusenen Generalversammlung durch eine Mehrheit von drei Viertheilen der anwesenden oder vertretenen Aktien beschlossen werden. In dieser Generalversammlung ist jeder Aktionair, gleichviel, wieviel Aktien er besist, stimmberechtigt
und wird jede vertretene Aktie für Sine Stimme gezählt; der desfallsige Beschluß
bedarf der landesherrlichen Genehmigung. Außerdem tritt die Ausschung der
Gesellschaft in den in den SS. 25., 28. und 29. des Geseßes vom 9. November 1843. bestimmten Fällen ein und wird nach Maaßgabe der in jenen Paragraphen getroffenen geseslichen Bestimmungen bewirkt.

## S. 41.

Die Generalversammlung bestimmt den Modus der Liquidation und die Anzahl der Liquidatoren; sie ernennt letztere und bestimmt ihre Befugnisse.

#### remain suntractements and state of Sit. VIII.

Schlichtung von Streitigkeiten und Abanderung der Statuten.

#### S. 42.

Streitigkeiten zwischen den Aktionairen und der Gesellschaft sollen durch zwei, von den Parteien zu erwählende, in Coln wohnende Schiedsrichter, ohne Zulassung von Appell und Rassation, geschlichtet werden. Können sich die beiden Schiedsrichter nicht einigen, so ernennt auf deren Antrag der zeitige Prässident des Handelsgerichts zu Coln, oder, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obmann, welcher vorzugsweise aus den mit richterlichen Eigenschaften versehnen Justizbeamten zu wählen ist. Ist eine Partei länger als vierzehn Tage nach ergangener Aufforderung mit der Wahl des Schiedsrichters säumig, so erfolgt die letztere in derselben Weise, wie die Wahl des Obmannes. Auch gegen den Ausspruch des Obmannes sindet weder Appell noch Kassation statt.

## S. 43.

Abanderungen des Statuts können in einer Generalversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlossen werden, wenn ihr allgemeiner Inhalt bei der Einberufung angedeutet war. Zu letzterer ist der Verwaltungsrath auf Verlangen von zehn Aktionairen, welche mindestens fünshundert Aktien besitzen, verpflichtet.

Alle Abanderungen des Statuts bedürfen der landesherrlichen Genehmigung.

#### Tit. IX.

Berhaltniß ber Gefellschaft zur Staatbregierung.

## S. 44.

Die Königliche Regierung zu Coln ist befugt, einen Rommissar zur Wahrnehmung des Aufsichtsrechtes für beständig oder für einzelne Fälle zu bestellen. Dieser Rommissar kann nicht nur den Gesellschaftsvorstand, die Generalversammlung oder sonstige Organe der Gesellschaft gültig zusammenberufen und ihren Berathungen beiwohnen, sondern auch jederzeit von den Züchern, Registern und sonstigen Verhandlungen und Schriftsücken der Gesellschaft, ihren Kassen und Anstalten, Einsicht nehmen. Findet der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft außerhalb des Regierungsbezirkes Coln statt, so ist auch jede andere Regierung, in deren Bezirk die Gesellschaft ihre Geschäfte betreibt, besugt, zur Wahrnehmung des gesetzlichen Aufsichtsbetriebes einen oder nehrere Rommissarien mit den in diesem Paragraphen bezeichneten Rechten für beständig oder für einzelne Fälle zu bestellen.

### S. 45.

Die Gesellschaft hat mit Rücksicht auf die von ihr im Inlande betriebenen Bergbau-, Hütten= und anderen gewerblichen Unternehmungen für die kirchlichen und Schul-Bedürfnisse der von ihr beschäftigten Arbeiter zu sorgen, auch zu den Kosten der Polizei= und Gemeinde=Berwaltung in angemessenem Berhältnisse beizusteuern und kann, sofern dieselbe sich dieser Berpflichtung entziehen sollte, angehalten werden, für die gedachten Zwecke, sowie nöthigenfalls zur Gründung und Unterhaltung neuer Kirchen= und Schulspsteme, diesenigen Beiträge zu leisten, welche von der Staatsregierung nach schließlicher Bestimmung der betreffenden Ressortminister und des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten für nothwendig erachtet werden.

## Tit. X.

Transitorische Bestimmungen.

## S. 46.

Es wird hierdurch den Mitstiftern der Gesellschaft, Herren Geh. Kommerzienrath Diergardt, Kommerzienrath Mevissen und Hambloch, und zwar allen Dreien (Nr. 4530.) zusam= zusammen, sowie Jedem für sich allein, im Falle der Abwesenheit der Anderen, mit dem Rechte' der Substitution, Auftrag und Bollmacht ertheilt, die landesherrliche Genehmigung der Gesellschaft nachzusuchen, sowie diejenigen Abänderungen der Statuten und Zusätze zu denselben Namens der Kontrabenten anzunehmen, welche die Staatsregierung vorschreiben oder empfehlen wird.

Diese Abanderungen sollen für sammtliche Kontrahenten und für alle in Gemäßheit des S. 1. dieses Statuts beitretenden Aktionaire eben so rechtsverbindlich sein, als wenn sie wortlich in dem gegenwärtigen Statut aufgenommen wären.

design fighted and Almazijer, Plancks patrings artinist och Germanisterstrung der Gereghied av aufgeseich den Alfanerungsbörickte Köne innte, do hir andt fade opi And Righening in bie'n Reart on Generalischenin von Gerhangte berendt die

Afficient de consultantes unic den en diagnatificações entendantes Acedem Africa

with the second the second to the second the second the second to the second the second the second the second the second term to the second term t

Beitigalist, folian einige bid von Schaffer grand nach freiengenier Beiden.

(Borberfeite.)

Calonzur Actie

Cöln-Müsener Bergwerks-Actien-Verein.

Diefer Talon wirb gebunden und beruht im Archib ber Gefellschaft.

Auszuschneidender Calon.

|             | 200 Chaler.                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 200 Chaler. | Cöln - Müsener Bergwerks - Actien - Verein.                                                                                                                                                                                        | 200 Thater. |
|             | Gegründet durch notariellen Vertrag vom Bestätigt durch Allerhöchste Urkunde vom                                                                                                                                                   |             |
|             | Actie No                                                                                                                                                                                                                           |             |
|             | Zweihundert Thaler Preußisch Kurant.                                                                                                                                                                                               |             |
|             | Der Inhaber ist an dem Coln=Musener Berg=<br>werks=Aktien=Verein für den Betrag von<br>Zweihundert Thalern<br>betheiligt und hat alle statutenmäßigen Rechte und<br>Pflichten.<br>Dieser Aktie sind fünf Dividendenscheine pro<br> |             |
|             | Eingetragen sub Fol bes Registers.<br>(Eigenhändige Unterschrift des Kontrolbeamten.)                                                                                                                                              |             |

(Rudfeite.)

Allerhöchste Bestätigungs-Urkunde und Auszug aus dem Gesellschafts-Statute.

## Wir Friedrich Wilhelm, 20.

(Sodann inser. die, die Rechte und Pflichten der Aktionaire betreffenden Statuts-Paragraphen, soweit nothig und zweckmäßig.)

Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Coln pro 18.., Stud M .....

(Borberfeite.)

## Coln-Mufener Bergwerks - Actien - Verein. Anweifung au ber Aftie M (Trodener Stempel.)

Eingetragen in bas Ruponsregifter Fol. ..... (Eigenhändige Unterschrift bes Kontrolbeamten.)

Coln - Mufener Bergwerks - Actien - Verein.

Dividendenschein zu ber Aftie Ng

Inhaber empfängt am ..... gegen biefen Schein an ber Gesellschaftstaffe in Coln ober an ben befannt zu machenden Stellen die ftatutenmäßig ermittelte Dibibende fur bas Befcaftsjahr 18. .

Der Berwaltungsrath. Unterschrift zweier Mitglieber per Fatfimile.

Eingetragen Fol, .....

Cöln, ben .. ten ...... 18...

(Eigenhändige Unterschrift bes Kontrolbeamten.)

Coln-Mufener Bergwerks - Actien - Verein.

Dividendenschein zu ber Aftie Nº

Inhaber empfängt am ..... gegen diesen Schein an ber Gesellschaftskaffe in Coln ober an ben bekannt zu machenden Stellen die statutenmäßig ermittelte Dibidende fur das Geschäftsjahr 18. . Coln, ben .. ten ...... 18 ..

Der Verwaltungsrath. Unterschrift zweier Mitglieder per Faffimile.

Eingetragen Fol. .....

(Gigenhändige Unterschrift bes Kontrolbeamten.)

Coln-Musener Gergwerks - Actien - Verein.

Dividendenschein zu ber Aftie N

Inhaber empfängt am ..... gegen biefen Schein an ber Gefellschaftskaffe in Coln ober an 

Unterschrift zweier Mitglieder per Fatsimile.

Eingetragen Fol. .....

(Gigenbandige Unterschrift des Kontrolbeamten.)

Coln-Mufener Berawerks - Actien - Verein.

Dividendenschein zu ber Aftic N

Inhaber empfängt am ..... gegen biefen Schein an der Gefellschaftstaffe in Coln ober an ben befannt ju machenden Stellen bie ftatutenmäßig ermittelte Dividende für bas Gefchaftsjahr 18 . .

Der Berwaltungerath. Coln, ben .. ten ...... 18... Unterschrift zweier Mitglieder per Kaffimile.

Eingetragen Fol. .....

(Gigenhandige Unterschrift des Kontrolbeamten.)

Coln-Mufener Bergwerks - Actien - Verein.

Dividendenschein zu ber Aftie No

Inhaber empfängt am ..... gegen biefen Schein an ber Gefellichaftstaffe in Coln ober an ben befannt zu machenben Stellen die ftatutenmäßig ermittelte Dividende fur bas Geschäftsjahr 18.

Der Verwaltungsrath. Coln, ben ...en ....... 18... Unterschrift zweier Mitglieder per Faksimile.

Eingetragen Fol. .....

(Eigenhandige Unterschrift des Kontrolbeamten.)

Talon zu ben Dividenden= fcbeinen ber Aftie Nº ....

0

-

0

0

0 

> 1 O

M

0

3

âD

-

0

2

2 0

=

0

S

:5

Z

n

H

:0

IV.

III.

II.

I.

Auszu= fconei= benber Talon.

#### (Rudfeite.)

| Inhaber empfängt am gegen biese Anweisung bie zweite Soibibenbenscheine zu ber umstehenb bezeichneten Aktie. Coln, benten 18                               | erie ber |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Verwaltungsrath.<br>Unterschrift zweier Mitglieder per Faks                                                                                            | mile.    |
| 5. Zahlbar am 18<br>Für das Geschäftsjahr 18                                                                                                               |          |
| S. 39. Die Dividenden verjähren zu Gunften der Gesellschaft nach Ablauf von fünf von dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind.    | Jahren,  |
| 4. Zahlbar am                                                                                                                                              |          |
| §. 39. Die Dividenden berjähren zu Gunsten der Gesellschaft nach Ablauf von fünf von dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind.    | Jahren,  |
| 3. Zahlbar am 18<br>Für das Geschäftsjahr 18                                                                                                               |          |
| §. 39. Die Divibenden berjähren zu Gunsten der Gesellschaft nach Ablauf bon fünf bon dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt find.    | Jahren,  |
| 2. Zahlbar am 18<br>Für das Geschäftsjahr 18                                                                                                               |          |
| §. 39. Die Dibibenben berjähren zu Gunften der Gesellschaft nach Ablauf von fünf<br>von dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind. | Jahren,  |
| 3 a h l b a r a m                                                                                                                                          |          |
| §. 39. Die Dibibenben verjähren zu Gunsten der Gefellschaft nach Ablauf von fünf<br>von dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestellt sind. | Jahren,  |

Redigirt im Bureau bes Staats = Ministeriums.

Berlin, gebruckt in der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchbruckerei. (Rudolph Decker.)